Redacción y Distribución: BASES AUTONOMAS

Apartado de Correos 45.120. 28080 Madrid

NUMERO 4

Madrid, martes, 25 de Abril de 1.989.

# EXTRANJERI/

Protestan los embajadores su damericanos (y usamos el térmi no "embajador" por ceñirnos a una terminología diplomática creada en su día entre y para países serios entre los que no cabe incluir a los iberoameric nos) debido a una orden del Mi nisterio del Interior por la que se exige a los ciudadanos de sus países para la entrada

lo de anécdota y entre paréntesis, querencs indicar la abundancia de titulados en la colonia argentina, hasta el último vendedor ambulante es "doctor" en Psicología, Sociología o Psiquiatría, cuando no, dentista, y otro dato: la corrupción administrativa característica de A América Latina, lleva en ocasio nes al fraude en la obtención

América a quienes marcharon allí en busca de un futuro que en su tierra se les antojaba os curo. Son curiosas en este sentido las posiciones de Cuba a principios de siglo y de Venezuela hasta febrero de 1.987.

El rechazo a la emigración espa ñola de lo Isla Antillana (debi do a la reciente guerra de independencia de la colonia finali-

paraguayos y chilenos y en ella existe una discriminación clara respecto a estos "otros" emigrantes; Venezuela, no permite en la actualidad la entrada de colombianos ni siquiera con sobornos, dados los problemas fronterizos con el vecino país y el alto número de colombianos que residen allí, concediendo igual trato a cualquier

en España el estar en posesión de una cantidad de 5C.000 Pts. o de 5.000 Pts. mínimas por dí de estancia, siendo requisito indispensable, además, poseer el correspondiente pasaje de ida y vuelta.

Tratan los "hermanos america nos" de dinamitar las medidas, de protección de nuestras fronteras en base a argumentos que se por su propio peso y que son presentados a nuestra opinión pública sin una lectur contrastada y evitando siempre la polémica, como si se fuera consciente de actuar mal y exitiese un cierto remordimiento en nuestras altas instancias plíticas respecto al tema.

No queremos caer en el tópic de que los países sudamericano sólo nos han exportado delincuentes porque no es cierto, aunque en numerosos casos (sobre todo con argentinos, uruguayos y colombianos) no ande la cosa muy descaminada. Hemos recibido gentes de valía y ansias de prosperar abriéndose camino en nuestra tierra, y na da podemos objetar contra ello

de punta e investigadores de ta 11a en cualquiera de los países en alta tecnología, científicos siempre y cuando tengan preemi nencia los españoles a la hora te país y trabajar en él sin h<u>a</u> de ocupar los puestos de traba otro- con deseos de venir a esción!. Pero ocurre que las cuaincapacidad para competir es no jo. ¡Ojalá existiesen expertos cuentran en ocasiones fácilmenextraña, como hermano". A títumuy inferiores al nuestro y su te trabajo?,"Paisano en tierra sudamericanos -o de cualquier bernos costado nada su formalificaciones profesionales en toria. ¿Porqué, entonces, en-Iberoamérica están a niveles

de títulos y a la falsificación de los mismos por unos pocos dólares; con la acreditación en la mano, sólo falta el conocido en España para empezar a "laburar",

retórica de Carlos Andrés Pérez

que no es hermano sino en la

otro "hermano" sudomericano

igual trato a cualquie

La situación en Panamá no era

cuando la crisis política causó

muy diferente hasta hace poco,

bros de las Fuerzas de Defensa

a tramitar permisos por la te<u>r</u>

cera parte de dólares que se

estragos obligando a los miem-

Exhiben como contrapartida a nuestra supuesta actitud xenó-foba el dato de que la emigración española siempre fue bien recibida en sus países, cosa que puede ser cierta en algunas óreas, pero totalmente falsa en otras. Países que están hacièndose, necesitan material humano

blicas iberoamericanas: diferen

todas y cada una de las repú-

cobraban en 1983... y así, en

cias económicas y políticas son

16n de fondo, la corrupción que

alimenta todo el aparato esta-

tal y que en ocasiones salpica

también a algunos de nuestros

se sitúa el problema y como te

las coordenadas entre las que

hora de conceder pasaportes es pañoles interpretando el Código

Civil y las disposiciones en materia de nacionalidad de un

representantes consulares a la

trol de Exteriores y un estudio detallado de lcs expedientes de

concesión de pasaporte inicia-

dad. En este plano, pedimos tar

modo fraudulento a la legali-

bién un reforzamiento del con-

para avanzar y fomentan la lle gada de enigrantes, pero no indiscriminadamente, sino sólo la de aquellos emigrantes que interesan porque se les supone una calidad; así, la enigración europea ha sido generalmente bien vista por los políticos america nos dado que su laboriosidad era una garantía de prosperidad y creación de riqueza. El emigrante buscaba mejorar su nivel de vida (el europeo, salvo pocas excepciones, lo consiguió) y el país receptor precisaba gente

emprendedora para despegar y no tiene que ver con regalos al re cién arribado ni tratos espléndidos. La legalización de la es tancia tras la llegada, se conseguía con diferentes grados de dificultad según los países (A<u>r</u> gentina en esto contó y cuenta-con la legislación más permisita, se iban superando los pasos oués, se escogía o no la naciova por precisar población para su inmensa superficie) y tarde a administración tercermundis. ahorros del trabajo o los con-tactos logrados con la ascentranseúnte a residente y deslos mecanismos corrompidos de nalidad. Nadie regaló nada en o temprano, aprovechando los sión social, y valiéndose de de turista a transeúnte, de

zada en 1.898), llevé a un previsor grupo de congresistas cu-banos a intervenir públicamente par que se negaba la de los es pañoles. El caso venezolano nos afecta más de cerca: hasta 1987 en posesión de un pasaje de ida y vuelta. ¡Exactamente lo mismo apelan al sentimiento de herman era condición indispensable paconsular, lo que suponía acredi que se exige en nuestras front<u>e</u> países terceros. Creemos que no ra ingresar al país como turisrasl. ¿Quién elevó críticas por nace siglos; en base a él, exivariables y tendenciosos en los El problema de las restriccio reses nacionales -siempre unosriadas de negros caribeños que vefan favorecida su entrada al que salvo en materia de extrancertificado bancario) y estar gen un trato más favorable que "todo el mundo es bueno" y que tomarse en función de los inte debe caerse en los tiempos del as decisiones políticas deben la situación?. ¿Cuál es entonterior del Partido Socialista. hispanos al ver la progresiva invasión de Cuba por parte de jería, es rica la política exen defensa de los emigrantes dad que dicen nos marca desde y no de intereses partidistas ta la obtención de un visado lengua común pasan revista y ces el problema?. En nuestra tar una capacidad económica el otorgado a nacionales de

Por último, desearíamos signi ficar que los gastos de devolua España gracias al contacto de nuestras Embajadas y Consulados lar en otros países sudamericaquienes han de pagar su regreso repúblicas "hermanas", sino que aender en la actualidad a unos 80 millones de pesetas anuales españoles en situación irregunos nunca es sufragada por las es extraño que se produzcan en mientras que la devolución de cargo de nuestro Estado y assignados. Dichas gestiones no ción de extranjeros corren a español detenido "preventivadeterminados países estando dos por nuestros cónsules. son los propios españoles

nes de entrada no es exclusiva-

pretende la izquierda, sino que

-y con contenidos claramente

sión Norte-Sur como falsamente

mente un producto de la esci-

racistas y de acentuada xenofo-

bia- se do entre los mismos

particulares, Así, Argentina l<u>i</u>

ra reclaman unos privilegios

mita la entrada de bolivianos,

Afortunadamente estos casos raramente se producen y cuando se
dan, son fácilmente evitables
con unos pocos dólares. Consideraríamos mucho más equitati
vo que el dinero destinado a
reexportar sudamericanos fuera
invertido en repatriaciones de
españoles en precaria situación
sconómica y que fueran los consulados sudamericanos los encar
aulados de repatriar a sus nacio-

La posición basista en materia de fronteras es clara; ELIMINAR FRONTERAS EN EURCPA, REFORZARLAS HACIA FUERA,

#### 15-JUNIO

las elecciones europeas para el concurrimos. Hubieran sido nece formista, deseamos estar presen tes en la campaña que se avecina para demandar de las juventu nas de los políticos profesion<u>a</u> así, y por no encontrar fuerza política merecedora de nuestra en la lid electoral muchos más medios de aquellos con los que contamos en la actualidad; aún xista, revolucionaria y no reconservadora, popular y no mar des un paso atrás ante las ursarios para nuestra presencia día 15 de junio. Nosotros no confianza: nacionalista y no Ha sido fijada la fecha de les y los vividores.

Ignoramos la posición de los grupos alternativos del resto del Estado y por ello, deseamos desde aquí hacer un llamamiento

a todos para denunciar activa-

(casi 8.000 millones a los "mc ra política de censura que hac voritarios" en ocho años) y el Poder se asegura a cambio cier tas garantias que comienzan co los sectores y el mismo interé nacional se anulan con una cle a nuestros comités huir de determinados temas. Son nuestros representantes quienes deciden sin consultarnos en función de pulsos de los trabajadores des sos como los políticos del Rég la intangibilidad de las insti sus intereses y calman los imde las ejecutivas. Tan pernici men son estos "liberados", pro las demandas fundamentales de subvencionados por el Estado tuciones; ante esta premisa, Los grandes sindicatos son que deciden en nombre de los trabajadores y de espaldas a fesionales del sindicalismo

El recurso a la huelga no debe ser gratulto ni utilizado alegremente en defensa de sueños
angelicales de matarifes sindicales a quienes preocupa màs la
pérdida de mayoria absoluta del
PSOE en las europeas de Junio y
el ascenso de IU que el elegir
los medios adecuados para remediar sin titubeos una situación
que exige soluciones. Dejamos
para el Sr. Anguita los recorda
torios de que el sindicato trabaja para el partido..., para
un partido incapaz de tomar
tres uvas seguidas sin atragan-

Otra vez nos caldean el ambiente para que otra vez no paHemos de despertar del sueño y ser conscientes de que nuestros representantes están ligados a la oligarquía política que ocupa el poder y que sus soluciones se agotan en celebra cions, programas y estrategias descafeinados. ¿Alguien ve nues tras ventajas?, aumenta el des-

periódico "ABC". Hoy, ese espiritu liberal de salón se extien de a derecha e izquierda impregnando la vida política nacional de sus esencias. Son sus notas la ambigüedad y las medias tintas, la falta de claridad, el silencio ante cuestiones vitales y la imagen que suple la ausencia de ideas.

El centro liberal se ha corri visión. No es extraño pues, que con el PSOE fuera de las ruedas de prensa v las cámaras de tele aguas, duden entre el campo cen trista y el socialdemócrata sin diendo en última instancia conotra opinión sobre el tema pero que se respetase su "honorabili dad como persona". Fuere lo que er y destejer un nuevo caso de les y las posibilidades de proofrecerles los diversos grupos. cábala: si fue marcha atrás del Psoe o asuntos no confesados en sus hombres, nadando entre dos visto Javier Soto y Manuel Marconocimiento del CDS, y en me-dio del ridículo de nuestro alcalde Barranco, hemos visto tetransfuguismo en el que son es-PSOE, mas en la vida municipal días en la Corporación madrileforme a los intereses personado en España desde la aparidad" y horas después, retornación del CDS un poco hacia el sar" es la consigna de Suarez nota. "Dejar hacer, dejar pasaber a cual dirigirse, deci-Y en tal tira y afloja se han en el caso de Soto, exigiendo que en la nacional, y eso se por Madrid y su gobernabiliban at CDS, se supone que con pecialistas los políticos del tinez Parrondo durante estos fia. Ellos se pasaron al Psoe greso individual que pueden fuere, que es para nosotros

De espaldas a la opinión de los votantes se hace en este

LETT.

Ya estamos de nuevo como siem pre, como es corriente desde hace años; entre el "atentado nuestro de cada día" y la "importante desarticulación de un comando". Mientras tanto, tras el fracaso de la mesa de negociaciones de Argel -fracaso del que responsabilizamos al Psoe en primer lugar-, nos vemos entrando otra vez en el túnel sin salida de la violencia racional de unos y otros. Millones de pesetas perdidos, graves incomodiadades a miles de ciudadanos;

Nuestros políticos, también como siempre, acostumbrados a la situación y, a juzgar por sus decisiones, esperando a que ETA desaparezca con el paso del tiempo.

"Si vis pacem, parabellum".

### "TIEMPO"

Esta vez ha sido la revista Tiempo la que haciendo gala de un ingenio sin límites, ha dado el repaso de rigor a la ultrade recha española, Gracias a su la

a todos para denunciar activamente la farsa electoral y orga nizar campañas abstencionistas que nos desliguen pública y rotundamente del nacionalismo de banderita, ¡A trabajar!.

#### ANTE EL

## 1º DE MAYO

Arrecian las huelgas en esto dias previos al primero de may y no vemos en ellas más que un pretensión gratuita de enrarec miento del ambiente ofreciendo la imagen clásica del "esto no funciona". La Unión General de Trabajadores continúa acercánd que, creemos, más por rabia qu por convencimiento. No acertamos a descubrir en la actual c yuntura, intereses globales de la clase trabajadora que pueda se hacia Comisiones Obreras au des de triunfo por unos sindic ser defendidos con posibilidatos que ni con una huelga gene ral mayoritaria fueron capaces de arrancar la más minima conc sion de peso al Gobierno.

Sufrimos todos la contínua acción esterilizadora por part de sindicatos que únicamente pretender difuminar al PSOE pola izquierda atrayendo votante indecisos al terreno de Izquieda

bien concebidas ansioso por sal Es nutrido el grupo de sindide confianza que debe otorgarse paragubernamental de las planas burguesia, las grandes empresas tar al terreno de la acción, y ticar a los parados, a los jóve es grande el cerco a que se ve so que se ha encargado de domes ungrupo debidamente capacitado que unicamente piden el margen la banca, jamás se han sennes y a las masas activas del quienes desean suprimir este a sus órdenes al Gobierno sumipoderosas como ahora, teniendo Su pecado es querer organizar mayores sindicales sin sentir sometido por las direcciones. asco; sólo conocen un dato no reflejado en estadísticas: la calistas con ideas propias y pais con promesas y políticas estado de cosas, nadie puede y dispuesto a vencer para el tido en España tan fuertes y compararles con el personal

Hemos de decir alto a la retórica palabrera del Partido Socialista, a las huelgas contufo a derrota convocadas por sindicatos vendidos y al fortalecimiento desmesurado de la gran patronal y la banca. Hemos de preparar nuestro momento organizándonos.

¡Viva la Juventud!.¡Vivan las Bases Autónomas!.

## CDS - PSOE

Cuando el basismo alzó en Madrid su bandera, no nacía -y asi lo señaló- contra el marxis mo ni su política, sino contra el espíritu que encarnaba el

país la política. Votar es firmar un reconocimiento de deuda ante notario presentado con la mejor de las sonrisas, dar carta blanca a unos señores que no arriesgan nada como garantia, fraude electoral e irresponsabilidad de los políticos ante sus votantes. ¿Es esta la democracia que nos venden a diario por la televisión?. ¿Qué lealtad

hacia la nación puede esperarse de unos políticos que no son siguiera fieles a sus propios partidos?,

Episodios como el vivido en nuestro Ayuntamiento deben ser vir para aclarar que entre los partidos del Sistema no se ven tilan cuestiones de fondo sino formales y no se mencionan aquellos asuntos que podrían hacer tambalearse su posición privilegiada; y no estamos negando el derecho a la evolución ideológica, pero ésta resulta harto sospechosa cuando se pasa de menos a más, cuando aparece mezclada con la promoción perso

La honradez no es un valor vivo entre nuestra clase políti

# CONFERENCIA

El 30 de abrila las 12 hrs.. se celebrará la última conferencia de esta segunda serie de formación para simpatizantes y amigos.

Se tratará del método organizativo y del estado actual del grupo, haciendo un repaso de la actividad llevada a cabo duran te los últimos meses y exponien do la necesidad de incrementar las actividades propagandísticas en los próximos mayo y junio.

bor de difusión, hemos descubierto quienes somos y que que-

tos votantes se nace en este

tras ventajas?, aumenta el desconcierto y se paraliza un sec-

Tramamirence

tor, pero no se logra nada.

"La violencia y la religión, banderas de los ultras españoles". "De Blas Piñar a las Bases Autónomas, éste es el rostro de la política ultra en España".

rés en el artículo, que se limi de la citada publicación corres pondiente a mayo de 1,985. Sólo es nueva la inclusión del FSJ No hay nada nuevo ni de intepreocupa de aportar nuevas críenero 88 y que, incluso, reproduce las mismas fotografías que tiva que transita en la actual<u>i</u> dad la misma vía de ruptura que valenciano al lado de Bases Autónomas, inclusión que agradece una agrupación local significainformativos en diciembre 87 ticas) lo dicho en los medios aparecieron en el riúmero 157 ta a repetir (ni siquiera se mes pues creemos se trata de el movimiento basista.

Desde nuestras posiciones, es tamos acostumbrados a las críti todo lo que provenga de la prodel periodismo, del esfuerzo de investigación y creatividad informativas, pero no podemos recitir con agrado -aunque el hures hacia nosotros. Periodistas liempo que desvirtúan la realiínico fin de provocar el rechazo y la enemistad de sus lecto-"de vanguardia" con pobre reper mor no nos falte-, panfletos y montajes como el de la revista dad y manipulan lo que a secas debería ser información con el cas y aceptamos de buen grado fesionalidad en el ejercicio torio y pluma larga...